Nro 20.

# DZIENNIK RZA DOWY

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

i Jego Okregu.

w KRAKOWIE DNIA 12 CZERWCA 1824 ROKU.

Nro. 2057.

## SENAT RZADZĄCY &c.

Zawiadomiony Odezwa Rezydenta Nayiaśnieyszego Króla JMci Pruskiego; iż Monarcha Ten zpowodowany prośbą Senatu bezposzrednio Onemu podaną, raczył skłonić się do wyśświadczenia tey Protegowanemu od siebie Kraiowi łaski, iż C o przechodowe od Cynku, z Kraiu W.M. Krak: pochodzącego, wedle nowych Urządzeń Celnych, w ilości dwoch Talarów od Centnara postanowione na rok bieżący, do ilości pietnastu srebrnych groszy od Centnara zniżonym zostaie, bez rożnicy: czyli ten przez Królewsko-Pruskich Kupców na mosty zawartych umów ma bydź przyimowanym lub nie? pospiesza oznaymić o tem handluiącey Publiczności.

W hrakowie d. 11 Czerwca 1824.

Worzicki. Mieroszewski Sekr: Jen: Senatu. Nro. 2068.

# Wydział Spraw Wewnetrznych i Policyi &c.

Gdy nieiaki Wilhelm Wolfgramm z Professyi Rękawicznik lat 54 maiący rodem z Berlina od 25 Lat w Krakowie ciągle zamieszkały, w dniu 30 m Marca r. b. opuscił nagle Miasto tuteysze i niewiadomo: dokąd udał się, zostawiwszy Zonę i Syna w Krakowie bez udzielenia im wiadomości o zamiarze oddalenia się swego: Wydział przeto śledząc mieysce pobytu pomienionego Wilhelma Wolfgram, na którego wykryciu wiele zależy Rządowi, iak również i opuszczoney przez niego familii, poleca Woytóm Gminnym Miasta Krakowa i iego Okręgu, tudzież Urzędowi Policyi Poszredniey śledzenie Osoby tegoż. W Krakowie d. 31 Maja 1824.

Senator Prezydujący

X. Kudrewicz. Konwicki S. W.

Nro. 2648.

# Wydział Spraw Wewnetrznych i Policyi &c.

Przyłącza się poniżey Opis Adama Łabuzika inaczey Stanczyka zwanego, z Aresztów Sadu Policyi Prostey Powiatu Olkuskiego zbiegłego, a o kradzież kruszczu obwinionego, końcem śledzenia onego i za wyśledzeniem dostawienia pod straża do tuteyszych Aresztów policyjnych.

W Krakowie d. 9 Czerwca 1824. Senator Prezydujący

X. Kudrewicz. Konwicki S. W Ad Nrum 2648.

#### OPIS.

Adam Łabuzik inaczey Stanczyk, wzrostu średniego, włosów ciemnych, czoła średniego, brwi podobnych iak włosy, oczów ciemnych, twarzy ściągłey, nosa regularnego, zęby z przodu wszystkie maiący, bez znaków na rękach, ma na sobie dwie Gunie konopne; jedna z kołnierzem, czyli raczey obydwie z kołnierzemi Szafirowemi z wypustkami czerwonemi, z klapkami w rękawach Sukiennemi, trzecia zgrzebna z kołnierzem i klapami u rękawów Szafirowemi, pod temi ma koszule konopna, Spodnie zgrzebne, Pas rzemienny kuty z sprzączką mosiężną, boty do obcasów, Czapka zielona z czarnem baranem pospolicie sadlata nazywana.

Za Zgodność

Konwicki S. W.

Nro. 2156.

#### OBWIESZCZENIE

Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu &c.

Podaie do publiczney wiadomości, iż w skutku Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 26 Maja r. b. do Liczby 1812 zapadłey w dniu 15 Czerwca r. b. odbywać się będzie w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych Licytacya sprzedaży 2000 Centnarów Cynku Wagi Berlińskiey, stanowiąc cenę do pierwszego wywołania Centnara iednego Złp: 30. O reście zaś warunków do rzeczoney Licytacyi, każdy informować się może w Biórze Wydziału.

W Krakowie d. 29 Maja 1824.

Wasserrab. Gadomski S. W. Nro! 4801.

### TRYBUNAŁ Iwszey JNSTANCYI &c.

Gdy w skutku Reskryptu Senatu Rządzącego dto. 23 Masja 1823 r. do Li. 1666 wydanego; Dom na Kazimierzu przy Krakowie pod Li. 204 położony, w połowie do Star: Schyi Levensztein, a w drugiey do Bractwa Szkolnego należący; iako spustoszały na sprzedaż wystawionym bydź ma; stosownie zaś do wezwania przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi, pod d. 12 Listopada 1823 r., do L. 3614 uczynionego; iż tylko połowa rzeczonego Domu, to lest: Star: Schyi Levensztein własna, pod sprzedaż poddaną bydź winna. Trybunał przeto, po nakazanem Urzędowem oszacowaniu, postępując w myśl Prawa Seymowego, z dnia 15 Grudnia 1818 r. podaie do publiczney wiadomości: iż połowa domu pomienionionego na Kazimierzu przy Krakowie pod Licz: 204 z Piętra dolnego składaiąca się, w dniu 15 Czerwca r. b. sprzedaną będzie pod warunkami wiadomemi.

W Krakówie d. 10 Maja 1824.

Mąkolski. Skarżyński Sekra

# DODATEK

Do Nru. 20.

# Dziennika Rządowego

#### OBWIESZCZENIE.

Pisarz Trybunalu I. Justancyi M asta Wolnego Krakowa i Jego O-kregu, podaje do publiczney wiadomości, iż Wieś Niegoszewice w Gminie Pisary l-żąca z przyległościami Sowiarka, JW Jana K ntego Hr. Bobrowskiego, natoletniego Syna Adolfa Hr. Bob owskiego, Oyca, i O-piekóna i Sukcessorów ś. p. Magdaleny z Skrzyńskich Bobrowskiey iako to: Teressy z Bobrowskich W Alexanda Dabskiego, Angeli z Bobrowskich W Mkołaja Dabskiego Małżonki, Józefa Bobrowskiego i Amelii H. Bobrowskiey dziedziczna, przez Publiczną Sądową Licytacycyją sprzedaną belsie, a to na satysfakcyją długów z mocy obligów.

Dina 4 Stroznia 1813. Zapisu przez ś. p. X Michała Soltyka na summe 25,740 Zip: na rzecz P. Ferdynanda Jaschke przed Notaryuszem Ur. Lichockim zeznanego na Niegoszowicach hipetes

kowanego,

Dnia 12 Linea 18 3. Zapisu przez Tegóż ś. p. X. Michała Softyka na rzecz tegóż P. Ferdynanda Janke przed Notaryuszem Uc Chovnackim na Summe 10,000 Złp: zeznanego, na Dobrach Niegoszowice intabulowanego.

Dnia 9 Lipea 1818. Cessyi, obydwóch Summ powyższych przed Notaryuszem, Ur. Matabiewiczem przez P. Ferdynanda Jaschke zeznanev, na rzecz W. Józefy Steinkellerowey, na dobrach

Niegoszowiee intabulowancy.

Dnia 16 Grud ia 1814 Zapisu przed Notary: Ur. Choynackim przez P. X. Michala S. Ityka, na rzecz Massy spadkowey, Pietra Sieinkeller na Sumn e 14,960 ZI: zeznanego, na Niegoszowi-

cach intabuto anego.

Dnia 7 Lutego 1815. Zapisu przed tymże Notaryuszem przez i. p. X. Michała Softyka, na rzecz te że Massy spadkowey, Piotra Stein-keller, na Summe 10,710 Zip: zeznancy, na Niegoszowicach hipotekowanego.

Powyższe Dokumenta dowodza, że wierzycielom sprzedaż te popiefaigcyon, należa sie Summy nasie ujące:

1) 24 740 Z .: 2) 10.000. 3) 14.060 Złp! 4) 10,710 Złp! na

Niegosz wieach hipotekowane.

Protokól zajecia tev nieruchomości uskutecznił Kómornik U. Józef

Słockowski w dniu 17 Luiceo 1824.

Akt ten Zaiecia w Aktach hipoteczuvch, M W. Brakowa na karcie & Nr 4 Vol. IV Ksiegi Aktów zaiecia 19 Lutego 1824 wpisanym 20-SIA .

Przedaż tey Wsi odbywać s'e bedzie, na Audyenavi Publicznew Trybunalu I. Justancyi, M. W. Krakowa, za popieraniem P. Alama hrzyżanowskiego, POD. Patrona, iako Petnomocnika Wierzycieli hipotecznych, to iest Handlu tuteyszego pod Firma Piotr Steinkeller, kto. tego Prokure utrzymuie W. Karol Scholtz Kupiec, i Sukcessorów tegóż Piotra Steinkellera, to iest: W. Jozefy z Freiow Steikellerowey Wdos wev, matoletnich Rusolfa i Antoniego Steinkellerow, Matki i Opiekona ki Piotra Steinkellera Kupca, Karoliny z Steinkelle ow Breunigowey Rozwodki. Szacunek tey Wsi ustanowiony iest Sadownie w ilości Zło. 164 800 2 wolnością zniżelna do ilości 108,332 na trzecim terminie,

Warunki tey Licytacyi Sadownie žatwierdzone sa nastepujace.

1) Cheacy Licytować złoży 1/10 część Ceny szacunkowey lako vas dium które w razie niedotrzymania warunkow innych utraci, i nowa lis Eyracya, na Jego koszt, i niebezpieczeńszwo ogłoszona zostanie. Po: bierajacy Licytacyja od obowiazku złożenia (kaucyi) vadii uwolnieni sa:

2) Podatki jezeli się jakowe od dwoch lat zaległe okaża; te na-

bywca zapłaci, i z Ceny szacunkowey potrącone mier bedzie.
3) Widerkaffy, iakie się okaża, te przy dobrach pozostaną:

4) Kupuiacy winien czwarta cześć Summy z Licytacyi wypadaia: Jacey, z potrąceniem z niey złożonego Vadium do składu Sadowego w 10 dhiach; od zalicytowania żłożyć:

5) Resztuiaca Summe szacunkowa nabywca, stosownie do Wyro. ku Klassyfikacyi, Wierzycielem tamże użytecznie umieszczonym wypłaci.

Gdy na dwoch Terminach Licytacyi, nikt ceny 164.000 nicofiards Wał, przeto do trzeciey Licytacyi na Audyencyi Trybunatu o godzinie 10 a fana odbyć sie mającey, wyznaczonym został dzien o Lipca r. b.

W Krakowie d. 4 Czerwca 1824.